## N= 47.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Sonnabends, den 12. Juni 1824.

Angekommene Frembe bom 7ten Juni 1824.

herr v. Rauch, Gen, Lieutenant, aus Berlin, Gr. Stallmeifter Schoppe aus Berlin, I. in Dro. 244 Bredlauerftrage. which and the more stage of the stage of

#### sear participantities against me l Bekauntmachung.

Penalcelin Town to sylopenic.

company with a teleprotect ballo.

Auf ben Untrag und im Bege ber burd einen Real-Glaubiger eingeführten Sequefration, foll bas bem Frang von Urbanowefi gehorige, im Pofener Rreife belegene Gnt Cobiefiernie mit ber Saulanderei Woffogettowo, meifibietend auf brei nach einander folgende Sahre verpachtet werben.

hieren ift ein Termin auf ben 30. Juni c. Bormittage um 9 Ubr por bem Landgerichterath Brudner in un= ferm Gerichts - Schloffe auberaumt toorben. Wir laben baber alle Pachtluffige ein, fich in diefem Termin einzufinden und ihre Gebote abzugeben, wonachift

The me Continues to their Obwieszczenie way

chieffed than appoint I got graphe

the training best care and the man agrand) process the state of the state

The property of

W drodze zaprowadzoney Sekwestracyi i na wniosek iednego wierzyciela realnego maia bydź dobra Ur. Franciszka Urbanowskiego własne, w Poznańskim Powiecie sytuowane Sobiesiernie wraz z holendrami Wyssogottowo, publicznie na trzy po sobie następuiące lata wydzierzawione.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 30. Czerwca r. b. przedpołudniem o godzinie otev przed Sedzia Ziemiańskim Bruckner w Zamku naszym sądowym.

Ochote dzierzawienia maiącycla wzywamy przeto ninieyszem, aby sie na tym terminie stawili, i swe

ber Meifibictenbe ben Bufchlag gewartis licyta podali, poczem naywięcey dagen fann.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingeseben werben.

Posen ben 15. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

iący przysądzenia spodziewać się ma.

Warunki licytacyi mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 15. Maia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Muf ben Untrag und im Bege ber burch einen Realglaubiger eingeführten Sequestration, foll bas bem Frang bon Urbandwiffi gehörige, im Pofener Rreife belegene Gut Dabroma nebst Borwerte Garowe, meiftbietend auf brei nach ein= ander folgende Jahre verpachtet merben.

hierzu ift ein Termin auf ben 26. Juni c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Brudner in unferm Gerichte = Schloffe anberaumt wor= ben. Wir laden daher alle Pachtluftige ein, fich in biefem Termin einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, wonachft ber Meisthiefende ben Zuschlag gewärtigen fann.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. Mai 1824.

deferencient line werested

Terminal straight and

yez remainin orany your

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

W drodze zaprowadzoney Sekwestracyi i na wniosek iednego Wierzyciela realnego, maia bydź dobra Ur. Franciszka Urbanowskiego własne, w Poznańskim Powiecie sytuowane, Dombrowo wraz z folwarkiem Garowo, publicznie na trzy po sobie na stepuiace lata wydzierzawione.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 26sty Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Sędzią Ziemiańskim Brückner w zamku naszym sądowym.

Ochote dzierzawienia maiacych wzywamy zatem ninieyszem, aby się na tym terminie stawili i swe licyta podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się ma.

Warunki licytacyi moga bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 15. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Auf den Antrag und im Bege ber W drodze zaprowadzoney sekweburch einen Real-Glaubiger eingeführten stracyi i na wniosekieduego realnego Sequestration, foll bas bem Frang von Wierzyciela maią bydž dobra Ur. Urbanoweff geborige, im Pofener Kreife belegene Gut Dabrowfa, mit ber hau- w Poznańskim Powiecie sytuowane, landerei Bafrzewo, meiftbietend auf bret Dabrowko wraz z Holendrami Zanach einander folgende Sabre verpachtet werben.

biergu ift ein Termin auf ben 30. ferm Gerichteschloffe anbergumt worben. ner w zamku naszym sądowym.

Mir laden daher alle Pachtluftige ein, Ochote dzierzawiania maiących fich in biesem Termin einzufinden, und wzywamy zatem ninieyszem, aby ibre Gebote abzugeben, wonachst ber sie na tym terminie stawili i swe li-Meistbietende den Inschlag gewärtigen cyta podali, poczem naywięcey dafann.

Die Pachtbedingungen tounen in un= Warunki lieytacyi mogą byde w ferer Regiffratur eingesehen werden.

Dosen den 15. Mai 1824.

Obwiesczenie.

Franciszka Urbanowskiego własne, krzewo, publicznie na trzy po sobie następuiące lata wydzierzawione.

Tym końcem wyznaczonym iest Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor termin na dzień 30. Czerwca bem Landgerichterath Brudner in uns r. b. przed Sędzią Ziemiańskim Bruk-

iący przysądzenia spodziewać się ma.

naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 15. Maia 1824. Koniglich Preuß. Laubgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Befanntmadung.

Es wird hiermit befannt gemacht, Chefente burd ben am 2. Marg c. ge- czynność w dniu 2. Marca r. b. sąrichtlich geschlossenen Bertrag, Die Ge- downie zawartg, wspolność maigtku meinschaft ber Ginter unter fich ausge= schloffen haben.

Pofen den 8. Marz 1824. Rouigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Szanowną publibağ bie Francisfa geborne v. Buinefa czność, iż UUr. Franciszka i Tertuund der Terfulian von Koczorowskischen lian Koczorowscy małżonkowie przez pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 8. Marca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation3=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schrodaer Kreise belegenen, zur Anton von Korntowskischen Concurd-Masse geschrigen Güter Chwalkowo, Czarki, Mlodzikowo und Placzki, welche nach der revidirten Tare Chwalkowo und Czarki . 25332 Ktlr. 16 sgr. ½pf. Mlodasko . 14099 — 27 — 10 — Placzki . 11278 — 5 — einen Werth von

50710 Atlr. 14. fgr. 3 pf. haben, follen Schulden halber im Ganzen oder auch im Einzeln offentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge ber Befanntmachung bom 24. Januar, 9. Dezember 22. und 30. Mai v. 3. und ba in ben borigen Terminen, wovon ber lette am 1. Juli pr. angeftanben, aniemand erschienen ift, wird noch ein Bictunge-Termin auf den 21. Suni c. frah um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Sebhmann in unfernt Berichteschlosse angeseigt, und alle Raufluftige und Kauffabige zu bemfelben ein= Beladen, nach Erlegung einer Caution pon 2000 Millr. bei Cowalfowe und 1000 Relr. bei Mlodzifowo und Placzfi ibr Gebote gu Protofoll gu geben, und ju gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, in fofern nicht gesethliche Umftande eine Ausnah=

Die Laxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen den 6. Mai 1824. Konigl. Preußischeskandgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra w naszym Obwodzie, Powiecie Środzkim polożone, a do massy konkursowey Ur. Antoniego Korytowskiego należące Chwalkowo,
Czartki, Młodzikowo i Płaczki, które podług zrewidowaney taxy Chwalkowo i Czartki 25,332 tal. 10 śgr. if.
Młodzikowo 14,099 27 10.
Płaczki 11,278 5

maią bydź dla długów w całości, lub cząstkowo publicznie naywięcey daią-

cemu przedane.

W skutek obwieszczenia z dnia 24. Stycznia, 9. Grudnia 1822 i 30 Maia r. z. i że w przeszlych terminach, z których ostatni w dniu 1. Lipca przypadał, nikt nie stanął, przeto ieszcze

ieden termin licytacyiny

na dzień gł. Czerwca r.b. zrana o godzinie g. zrana przed Deputowanym SędziąZiemiańskimHebdmann w naszym Zamkn sądowym wyznaczony został, i wszyscy ochotę kupna maiący i zdatność posiadający na tenże zapozywaią się, pozłożeniu kaucyi 2000 tal. na Chwalkowo i 1000 tal. na Młodzikowo i Płaczki, aby swe licyta do protokułu podali i spodziewali się, że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Maia 1824.

Królewko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in Pudewis unter Nro. 9 bes legene, dem vormaligen Kämmerer Daniel Thilisch zugehörige städtische Grunds stück, welches

- 1) aus einem in Fachwerk gebauten Saufe,
- 2) einem Schuppen,
- 3) einem Brunnen, und
- 4) einem bahinter belegenen Garten, besteht, und nach der gerichtlichen Tare auf 908 Athlr. 16 sgr. 5 pf. geschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 21. Juli c., bor bem Deputirten Land= Gerichte-Referendarius Ribbentrop Mor= gens um 9 Uhr allbier angeseht werden.

Besisfähige Räufer werden daher eins geladen, sich in demfelben persönlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Gebote abzugeben, mit dem Bedeuten, daß auf die nach Berlauf des Licitations = Termins etwa einkommenden Gebote nicht weiter resectirt werden soll.

Der Zuschlag wird, wenn kein gesetzliches hinderniß eintritt, nach dem Terwin erfolgen.

Die Tare tann jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 1. April 1824.

Ronigt, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo byłego Radzcy mieyskiego Daniela Thilisz, w rynku pod Nrem 9. w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią, i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 śbgr. 5 den. sądownie ocenionem, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaném być ma.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony iest termin na dzień 21. Lipca r.b., przed Deputowanym Referendaryuszem Ribbentrop, zrana o godzinie 9tey, w sali sądu tu-

teyszego.

Wszystkim więc do posiadania takie nieruchomości zdolnym, i ochotę do kupna maiącym czyni się ninieyszem wiadomo, aby gdy swelicyta podawać zechcą, w tychże terminach się stawili, z tym oświad czeniem, że na licyta po terminie podawane względu żadnego mieć się nie będzie, a przyderzenie po terminie nastąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań d. r. Kwietnia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die im Schrimmer Rreife 4 Meilen bon Pofen, 2 Meilen von Schrimm und 1 Meile von Renftadt belegenen, zur Zimer v. Bronifgichen Liquidatione-Daffe gehörigen, und nach ber revidirten Tare auf reip. 20848 Rthlr. 18 fgr. 7 pf. und 46241 Rtlr. 15 fgr. 11 pf. gewur= bigten Guter Gogolewo und Zaborowo, mit allem Zubehor, follen auf ben Un= frag bes Curatoris Massae im Bege ber bffentlichen Subhastation verfauft wer= ben. In Gefolge ber Befanntmachung bom 14. Januar v. J. und ba im Termine ben 16. December 1823 niemand ericbienen war, ift noch ein Bietunge= Termin auf ben 25. Juni c. Bor= mittags um g Uhr vor dem landgerichtes dniem o godzinie gtey przed Sędzią Rathe Elener in unferm Gerichteschloffe Elsner w naszym Zamku sądowym angesett worden.

in accachten Terminen ihre Gebote ab- przeto, aby w terminie tym staneli, gugeben, und hat ber Meiftbietende ben liegta swe podali, a naywięcey daig-Buichlag zu gewärtigen, falls nicht ge- cy spodziewas się może przysądzefebliche Umftante eine Ausnahme nothig nia, skoro prawne nie zayda prze-Caution pon 1000 Athlr. in termino zu feben. Die Tor = Acten konnen jeder= geit in unferer Regiffratur eingefeben werden. Die ihrem Wohnorte nach un=

1) die Helena bon Dobroslamska ges borne von herstopsta,

2) die Juftina Inningfa geborne von Strzetusta,

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gogolewo i Zaborowo w Powiecie Szremskim 4 mile od Szremu, 1 mila od Nowego Miasta do Massy Xawerego Bronisza należące, które podług zrewidowaney taxy na resp. 20848 Tal. 18 sgr. 7 fen. i 46241 Tal. 15 sgr. 11 fen. oszacowane zostały, z przyległościami maią bydź na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane.

W skutek obwieszczenia z dnia 14. Stycznia r. z. i gdy w terminie dnia 16. Grudnia 1823 nikt nie stanat, ieden ieszcze termin na dzień 25. Czerwca r. b. przed połuwyznaczonym został.

Kauflusiige werden baber augefordert, Ochotę kupna maigeych wzywamy Ber bieten will, hat eine szkody. Kto licytować chce, kaucya talarów 1000 w terminie złożyć powinien.

Akta tyczące się taxy, każdego czasu w Archiwie naszym przeyrzabefannten Real = Glaubiger biefer Guter, ne bydz mogą. Wierzyciele realni dobr tych, których mieszkanie nam nie iest znane, iako to:

: 1) Ur. Helena z Hersztopskich Dohrosławska :

2) Ur. Justyna z Skrzetuskich Ty. mińska,

3) bie Barbara bon Serftopska,

4) bie Barbara von Dzierbinsta geborne von Roglowsta,

5) bie Apolonia von Rostowska geborne von Godginska,

werden hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechsame vorgeladen, widrigenfalls im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kauf-Quanti die Lbschung der eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Vroduction der Instrumente bedarf, verfügt werden soll. Vosen den 14. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

3) Ur. Barbara Hersztopska,

4) Ur. Barbara z Kozłowskich Dzierzbińska,

5) Ur. Apolonia z Godzińskich Noskowska,

wzywaią się ninieyszem, aby praw swych w terminie bronili, w przeciwnym bowiem razie, i gdy nie staną, przysądzenie dóbr dla naywięcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti, wymazanie zaintabulowanych i do percepcyi nieprzychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów przysądzonym zostanie.

Poznań d. 14. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Auf dem im Posenschen Kreise beleges nen, dem Ignaz v. Lastowski gehöris gen Gute Sobota, wozu die Oderfer Sos bota, Bytkowo und der vierte Theil des Dorfs Zlotkowo gehören, steht Rubr. III. unter gerichtlich versicherten Schuls den Mro. 1. eine Post von 500 Athlr. oder 3000 Gul.poln. welche der frühere Bes siger Casimir v. Moraczewski laut Protos coll pom 29. September 1796 als eine zu 5 proCent zinsbare Evictional = Schuld für die unbekannten Erben des Johann von Moraczewski in Gallizien agnoscirt Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Sobocie w powiecie poznańskim, do których wsie Sobota, Bytkowo i czwarta część wsi Złotkowo należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduie się Rubr. III. pomiędzy długami sądownie zabezpieczonemi summa 500 tal. czyli 3000 Złt. polsk., którą to summę poprzedni posiedziciel Ur. Kaźmierz Moraczewski podług protokulu z dnia 29. Września 1796 iako summę ewikcyonalną i prowizyonalną po 5 od sta dla niewiadomych

hat, und welche ex Decreto vom 14.

In dem am 30. Juni 1818 mit dem Jgnaz von Laftowoki geschlossenen Kauf-Contrakte haben die Verkäufer Cassimir v. Moraczewökischen Erben die Lüsschung dieser Post im Hypotheken Duche zu bewirken übernommen, jest darauf angetragen, und behauptet, daß sie gestilgt sev.

Es ift baher ein Termin auf ben 17. Juli e. vor bem Landgerichterath From= bolg Vormittage unr 10 Uhr in unferm Berichte = Schloffe angefett, und werden Die unbefannten Erben des Johann von Moraczewski, beren Ceffionare, ober bie fonfe in ihre Rechte getreten find, aufge= forbert, im gedachten Termine perfon= lich oder durch gehörig legitimirte Depollmaditigte, ju welchen ihnen bie Jufix-Commiffarien Brachvogel, Bon und Signet in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen ihre Unspruche an biefe Doft, beren Befriedigung die Extrabenten behanpten, anzumelden, und gehörig nachzweisen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanfpruchen an bad Grund= ftud praflubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Post aber in Sppothefen = Buch gelifcht werden wird.

Posen den 19. Februar 1824. Adnigh, Preußisches Landgerichk.

in day to the Mill or finlamina

sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi, uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797. zaintabulowaną została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, sukcessorowie Kaźmierza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczona wymazać i teraz o to wnosili i twierdzili. że summa ta iuż zaspokoiona. W tym celu wyznaczonym zostat termin na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o 10. godzinie przed Sęd. Ziem. Fromholz w naszym Zamku sądowym, i wzywaia sie nie. wiadomi sukcessorowie Jana Moraczewskiego i ich Cessyonaryusze lub ich praw Nabywcy, aby sie na rzeczonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników, na których Kommissarzy sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki proponują się, stawili, swe pretensye do téy summy, któréy zaspokcienie Ektrahenci twierdzą, zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swa realna pretensya do gruntu prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem, summa rzeczona zaś w xiędze hipoteczney wymazana zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Zieminński.

collingers age. Clearers trat all one gu

direction. Landitaired and Charles and Dank &

the his wretten trot trees has a sum to summer switch can't green layer

### Erffe Beilage zu Mro. 47. des Pofener Intelligenz : Blatts.

fer Daviel Froiled in Edwer us her no w Switzeding Aprological Control

Cubhaffation 8-Datenting

Zapozew edyktalny,

Erochlich . daile L. of corves r

ggr. 4 pf. gewurdigt worden, follen auf? 4 fen. otaxowane zostały na powtórben wiederholten Antrag der Erben Thels ny wniosek Sukcessorow, dla podzialungshalber im Wege ber freiwilligen tu w drodze dobrowolney subhasta-Subhaftation bffentlich an den Meifibic= cy: publicznie naywięcey daigcemu

4. October 1822 ift noch ein peremtori= 1822. leszcze ieden termin zawity ider Termin auf den 26ten Juni e. I na dzien 26. Czerwca r. b. o Bormittage um 9 Uhr por bem Lind est godzinie 9 zrana w izbie sądowey richterath Culemann bier in unferm Ge- przed Deputowanym Sędzig Cule-

Mile Raufluftige und Rauffahige were Wszystkich ochote kupna maigben zu bemfelben mit bem Bemerken eine cych i zdatność posiadarących z tem gelaben, tag nach vergangiger Geneh- oznaymieniem zapozywamy, Ze migung ber Intereffenten ber Bufcblag przyderzenie za poprzedniczem poerfolgen foll, in fofern nicht gesetzliche twierdzeniem Interessentow nastapi,

Licitation zugelaffen werden fann, 1000 chee, i nim do licytacyi przypusczo-Atlr. baar ale Contion bem Deputirten nym bydz może, kaucyą 1000 Tal. 3tt erlegen: Deputowanemu złoży.

Die Bedingungen fomen in unferer Warunki w Registraturze naszey Registratur eingesehen werden.

Patent Subhastacyiny.

The Beer bust Dermit of the

and and the Columbia of the Co

in T. Bull 1881 criffier Cons

Die im Schrodaer Rreife belegenen, Dobra Chudzice i Pierzehno w Mim Macblaffe ber verfforbenen Confran= Powiecie Sredzkim lezace a do potia v. Urbanometa gehörigen Gater Chu= zostatości zmartev Konstancyi Urbablice und Piergeno, welche nach ber ges nowskieg nalezace, krore podlug richtlichen Tare auf 46923 Rithir. 15 taxy sadowey na 46,923 tal. 15 dgr. tenden verfauft werden. spredane bydz maig. W skutek ob-In Cefelge ber Befanntmachung bom wieszczenia z dnia 24. Pazdziernika richte-Zimmer angeseht: 12 10 12 19 19 19 mann, tenting siegkent in Bereit

Umftande eine Ausnahme gulaffen. iedeli prawne przyczyny na prze-Wer bieten will, hat, bevor er gur szkodzie nie będą. - Kto licytować

przeyrzane bydź mogą.

Mojen den 24. Marg 1824. Poznań dnia 24. Marca 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Król. Prus. Sad Ziemianski.

#### Ebiftal=Borlabung.

Der über bas Bermogen bes Apothe= fer Daniel Frohlich zu Schwerfeng be= reits am 1. Juni 1801 eroffnete Concure, wird hiermit reaffamirt, amb ein Termin gur Liquidation ber Forderungen an die Maffe auf ben 6. Juli c. Bors mittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Zimmer anberaumt. 1 og danobes vast

excepted ochors kupna

Denjenigen Pratenbenten, welche vom cieli mu nakazane zostanie. perfonlichen Erscheinen abgehalten merben und benen es bier an Befanntichaft fehlt, werden bie Juftig = Commiffarien Landgerichterath Don, Jufig : Commiff. Mittelftadt und Jufig-Commiffarius Jafoby als Mandatarien in Vorschlag ge= bracht.

Pofen ben 16. Februar 1824. Ronigl, Preug. Landgericht,

Pornan dois 24, Marca 1824.

Ke oldina Sad Zjemiam sh

przeyrzene, nyda mpeg.

Zapozew edyktalny.

Konkurs nad maiatkiem zmarlego w Swarzędzu Aptekarza Daniela Froehlich, dnia I. Czerwca 1801 otwarty ninjeyszym reassumuje sie i termin do likwidowania wszełkich pretensyi do massy teyże na dzień 6. Lipca r. b. zrana o godzinie Rath Culemann in unferm Infructiones, grey, przed Konsyliarzem Sadu Zies miańskiego Culemaun, w Izbie na-Es werden daher alle biejenigen, die szey Instrukcyiney sądu naszego an diese Masse Unsprüche zu haben ber- wyznaczony został, wzywamy zumeinnen vorgeladen, in Diefem Zermin tym wszystkich tych, którzy do tegentweder in Perfou, oder durch geschlich Ze massy pretensye miet mniemaia guleffige Bevollmachtigte gu erscheinen, aby sie na terminie tym osobiscie ihre Forderungen augumelben, und ge- lub przez prawnie dozwolonych pelbbrig nachzuweisen, ausbleibenden Falls, nomoenikow stawili, i pretensye swe aber zu gewartigen, baf fie mit ihren podali i udowodnili, gdy2 w razie Unspruchen an Die Maffe praclubirt und niestawienia sie spodziewać sie moihnen gegen bie übrigen Glaubiger ein ga, it z pretensyami swemt do masewiges Stillschweigen auferlegt werben sy prekludowani beda, in wieczne milczenie względem innych wierzy-

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa w mieyscu na znajomości, UUr. Boy, Mittelstaedta, i Jakobie. go na Mandataryuszów proponujemy, których pełnomocnictwem i informacya opatrzyć moga.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Abnigh, Preuß, Lander Can

\$4,000 Ben 34, When 1834.

. The bowobs is listing away seems of all Zapozew Edyktalny. Samois Chieta i-Borlabung, 367 W

og Muf ben Untrag bed Eigenthimere, krzewskiego dziedzica dobr Mszybes im Schrimmer Rreife belegenen Czyn, w Powiecie Szremskim polo-- Guts Miguegnn, Hoggenth v. Zafrzew= Bfi, werden alle biejenigen, welche an die auf Mignegon Rubr. III. Nro. 6. am 21. Juli 1800 eingetragene Doft pon 6666 Rthir. 16 ggr. nebft 5 pro- pod dniem 21. Lipca 1800 roku za-Cent Zinfen aus ber Dbligation der Gebruder Zaver und Ignag von Rofgutefi vom 28. Juni 1800 als bamaligen Be= figern bes quaff. Gute, und bes barüber unterm 4. September 1800 bon ber gierung der Glanbigerin Inliana geborne byla tuteysza Pruska południowa von Mieleda, verwittmet gemesenen v. Regencya dla wierzycielki Ur. Juli-Rojauteta ausgefertigte Inftrument, annie z Mieleckich wdowy Koszutwelches angeblich bem v. Cforzeweft auf skier wystawionego, ktory Ur. Sko-Groß = Rrancto bei Fraustadt als ehemalis rzewskiemu w Krzycku pod Wschogen Bermund ber Bielinstischen Ge= wa zamieszkalemu, iako bytemu schwister verloren gegangen, und auf Opiekunowi rodzenstwa Bielinskich beffen Umortifation Behufs ber Lofding zagingl, oamortyzowanie weelu uskuangetragen worden ift, ale Eigenthumer tecznienia wymazania z hypoteki Ceffionarien, Pfand- ober fonftige Briefe: wnoszono, o ktorey iak właściciele Inhaber Anspruch zu machen haben, vor= cessyonaryusze z zastawu lub innego gelaten, in dem auf den 1 7. Juli c. iakiego žrodla pretensye do powyż Bormittage um 9 Uhr bor bem Landges wymienionego instrumentu maia, richterath Brickner in unferm Infirut: aby sie na terminie d'nia 17. Lip. tions = Bimmer anfiehenden Termin ent= ca r. b. o godzinie giev, przed Konweber in Derfon ober burch gesetlich zus syliarzem Sadu Ziemiariskiego Bru-Taffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie kner, w Izbie Instrukcyiney sadu Miffit = Commifferien Mittelfiadt, Jaco= naszego wyznaczonym, osobiście bracht werben, in erscheinen und ihre Un= nomocnikow, na ktorych im UUr.

Na wniosek Ur. Hyacyntego Zażonych, wzywany wszystkich tych, którzy do summy 6,666 Tal. 16 dgr. z prowizyami po 5 od sta, na wsi Mszczynie pod Rubr. III. liczby 6, intabulowanéy, na mocy obligacyi braci Xawerego i Ignacego Koszutskich, z dnia 28. Gzerwca 1800 r. iako dawnieyszych dziedziców wspomnionéy wsi i instrumentu, pod vormaligen biefigen Gubpreufifchen Res dniem 4. Wrzesnia 1800 r. przez by und Maciejaweti in Berichlag ge- lub przez prawnie dozwolonych pelfpruche nachzuweisen, bei ihrem Mus- Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejobleiben aber zu gemartigen, baf fie mit wskiego K. S. proponuiemy stawili.

ihren Unspruchen an Die gedachte Dbli= gation und Forderung pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation und Lofchung biefer Doft verfahren werden wird.

Pofen ben 8. Marg 1824.

Missistale pod Rube. Ronigl. Preug. Landgericht.

intabulewacev, or mace enlightyl

WEST ESTENDED TO THE SETT commercial telephone and the state of the same of the pretensye swe podali, ii udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać sie moga, iż z pretensyami do wspo. mnionév obligacyi prekludowani zo. stang, i wieczne milczenie makażane, oraz amortyzacya i wymazanie rzeczonego dokumentu z hypoteki mastapi, mel no ook i the ite ma

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański. Hanglon nog den be den Bereicht

Grauseschen Rachlaffe gehörige, ju Utten= zynie Powiatu Wschowskiego pod borf Frauftadter Rreifes unter Dro. 70 liczba 70 polożone domostwo, wraz wird to you the conference . Ho or the mastapied the branch of the order

patern vi. 18 sychology 1809 unitag Patent Subhastacyiny.

Subhaffation & = Patent. Do pozostałości Krystyana Krau-Das, zu dem Windmaller Christian se mlynarza nalezace, we wsi Drybelegene Bohnhand nebft Windmuble, z wiatrakiem, ogrodem i stayniami, Garten und Stallungen, welche uber= ktore ogalnie na 700 Tal. geeniono, haupt auf 700 Milr. gewurdigt worden, droga dobrowolney subhastacyi pufoll im De e der freiwilligen Subhaftas blicznie sprzedane być ma. Tertion offentlich verfauft werden. Der min licytacyiny iest na dzien I. Bietunge=Termin ift auf ben 1. Gep= Wrzesnia 1824. o godzinie totey tember 1824 Bormittage um to Uhr zrana, przed Delegowanym Wnym vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe Goode, Sedzie Ziemianskim w Izbie in unferm Infractions = Bimmer anbe= nasze Instrukcyiney wyznaczony, i raunit, und werden alle, welche jenes zapożywaian się wszyscy, którzy Grundftud ju faufen gesonnen und ju grunt ten nabyć sobie życzą, i do bezahlen vermögend find, aufgefordert, zaplary zdolni są, ażeby się w wspofich an bem gedachten Tage perfonlich, mnionym dniu osobiscie lub przez ober burch gesehlich gutafuge Bevoll- prawomocnie upoważnionych Petmachtigte einzufinden, ihre Gebote ab= nomocnikow stawili, licyta swoie pojugeben und ju gewartigen, baß ber dali i spodziewali się, Ze przysądze. Bufchlag an den Befibietenden erfolgen mie na rzecz naylepiey podaiącego

Die Tare fann übrigens jederzeit in Taxe zresztą każdego czasu w Reunferer Regiftratur eingesehen werben. Frauftadt ben 29. April 1824.

Ronigl. Proufifdeslandgericht.

gistraturze naszéy przeyrzeć można. Wschowa d. 29. Kwiemia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański. dulal arent fancaertate

Subhaffations : Datent. Es foll bas im Großbergogthum Vo= tauft werden. Bu diefem Ende find brei ig. Tym koncem wyznaczylismy 3 Bietunge : Termine auf dug avonvert

ben 4ten Februar 1824. aben sten Mai 1824.

und ber peremtorische auf

ben I I ten August 1824. vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Sachfe in unferm Inftrictione Bimmer hierfelbst angeset worden, und wir laben Rauffuffige und Befitfahige ein, fich in diefen Terminen entweder perfonbollmachtigte einzufinden, ihre Gebote nomocnikow się stawili, "licyta swe fofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine it, iedelt prawne przeszkody wyigt-Ausnahme gulaffen, ber Bufchlag an ben kuniedozwola, przysądzenie na rzecz Befibietenden erfolgen, und auf etwa naylepiey podaigeego nastapi ina ponachher noch eingehende Gebote nicht Znieysze licyta wzgląd miany me beweiter gerudfichtigt werden foll. dzie. dzie.

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim fen, beffent gleichnamigen Regierunge- w obwodzie Regencyi Poznańskiey i Bezirke, und im Fraustadtschen Rreise powiecie Wschowskim, niedaleko ohumeit Storchneft, Liffa und Koffen Osieczna, Leszna i Kościana polożobelegene adliche Gut Jegiorfi, beffen ne dobra slacheckie Jeziorki, ktorych Werth burch die in diesem Jahre aufge- wartose priez taxe w roku biezacym nommene gerichtliebe Taxe auf 19723 sporzadzona, na 19723 tal. 14 dgr. Atlr. 14 agr. 8 pf. festgestellt worben, 8 den. ustanowioną została, drogą offentuch im Wege ber nothwendigen konieczney subhastacyi więcey daig. Subhaftation an ben Meiffbietenden vers cemu publicznie sprzedane bydz matermina licytacyine

na d. 4. Lutego 1824. na d. 5. Maja 1824.

a peremtory czny na-

dzień 11. Sierpnia 1824. przed Delegowanym Sędzia Ziem. Sachse w izbie maszey instrukcyjney, i zapozywamy ochotę do kupna maiących i doposiadania zdolnych, aby w terminach powyższych osobiście, lich, ober burch gesetzlich zuläffige Be- lub przez prawnie do wolonych Petabzugeben und ju gewärtigen, bag, in podali, a natomiast spodziewali sie,

aungen fonnen taglich in unferer Regi= ftratur eingeschen werben.

Frauftadt ben 2. Detober 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Die Tare sowehl als die Kaufbedin- Taxe iako i kondycye kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

> Wschowa d. 2. Paźd. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations - Patent-

w obwerfele Resenced Poznaties

W Wielkim Xicsiwie Poznański

nt Subhastaching.

im Rofiner Kreife belegene, bent Grafen Joseph von Sofolnicki gehorige abliche Gut Jaregniewice, welches überhaupt richtlich abgefchatt worden, foll im 2Be= lich an ben Deiftbietenben perfauft mer= Die Bietungs = Termine find auf

> ben 29. Mart, ben 8. Julius,

und ber lette peremtorifche Termin auf

vor bem Deputirten Landgerichts - Rath , dzien 47. Pazdziennika 1824. Gabe fruh um 9 Uhr auf hiefigem Lands przed Delegowanym Ur. Gaede Se-Bericht augesett. Es werben baber alle dzig Ziemianskim grang o godzinie Diejenigen, welche biefes Gut gu befigen gtey w tuteyszem pomieszkaniu safahig, und zu bezahlen vermogend find, dowem. Wzywaią się przeto nibierburd, aufgeforbert, fich in ben ange- nieyszem wszyscy, którzy dobra te

can francischen Reg Patent Subhastacyiny,

Cubballationsemath

Es for and im Grafibergraffing De-

fen. deffett gleichnaumaen Rogierungs-

Das im Großbergogthum Pofen und W. Wielkim Xiestwie Poznahskim, a Powiecie Kościanskim połožone, JW. Hrabieniu Jozefowi Sokolnickiemu należące dobra szlachećauf 52513 Rthlr. 21 ggr. Courant ge- kie Jarogniewice, które w ogóle na 2513 tal. 21 dgr. sądownie oceniege ber nothwendigen Subhaffation bffent- ne zostaly, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina licytacyine wyznaczone na

> dzień 29. Marca, dzień 8. Lipca,

ben 27. Oftober 1824., and a ostatni termin peremtoryczny na sehten Terminen zu melben, ihre Gebote posiadac zdolni i takowe zapłacić są abzugeben, und zu gewärtigen, bag an ben w stanie, azeby sie w naznaczonych Meiftbeitenben, in fofern nicht gefets- terminach zgłosili, licyta swe podali, liche Umffande eine Ausnahme gulaffen, a natomiast spodziewali sie, iz przyder Buchlag erfolgen, und auf die nach= sadzenie na rzecz naywięcey podaher noch einkommenden Gebote nicht acego ieżeli prawne okoliczności

weiter geachtet werben wird. Die Ranfbedingungen tonnen gu jeder Beit in und fever Registratur eingesehen werben. legitymowanych gravill, hever swe

Franfabt ben 20. November 1823. cey daiacy dubra te zmayledosciami

Koniglich Preuß. Landgericht. ie. Warunki dzierzawut

Befanntmachung.

Der Burger und Sattlermeifter Carl Gottlieb Banfch gu Liffa und beffen Chefrau Charlotte Caroline geborne Brieger, haben nach erlangter Majorennitat ber Lettern Die Gutergemeinschaft unter fich ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Cand-Rechts hiermit zur Kenntniß des Publi= fums gebracht wird. ome adoll de

Fraustadt den 10. Mai 1824.

sicish Bekanntmachung. wrose

Das den Hofrath b. Knollschen Erben gehörige, im Roftener Rreife gelegene Gut Gluchowo cum attinentiis, foll auf den Antrag der Real = Creditoren auf ein Jahr von Johanni c. bis Johanni 1825 offentlich an den Meiftbies tenden verpachtet werden. Vanish ingi

Wir haben biergu einen Termin auf ben 26. Junius c. Bormittage um 9 Uhr anberaumt, und laben Pachtlu= flige hiermit por, in biefem Termine gur bestimmten Stunde auf hiefigem Landge= richte vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Gabe, entweder perfonlich ober durch gefetilich Bevollmachtigte ju erfchei=

wyiątku nie dozwolą, nastąpi, i na późnieysze licyta wzgląd miany nie bedzie. Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 20. Listopada 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Szlachetny Karól Bogumil Baensch obywatel i siodlarz w Lesznie i małžonka tegož', Szarlota Karolina z domu Brieger, po doszłey pełnoletności ostatniey, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Cyeści II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Maia 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Należące do Sukcessorów W.Knoll Radzcy Nadwornego w Powiecie Kościańskim położone dobra Głuchowo z przyległościami, na wniosek wierzycieli realnych, maia bydź na rok ieden od St. Jana r. b. do St. Jana 1825 publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9tey i wzywamy ninieyszém ochotę dzierzawienia maiących, aby się na terminie tym w oznaczoney godzinie, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim nen, ihre Gebote abzugeben und ju ge; wartigen, bag bem Meift = und Beftbic=tenden die Dacht überlaffen werden wird.

Die Pachtbedingungen ihnnen vor bem. Termine in unferer Regiffratur eingeseben werben:

O.bacicococococo

Frauftabt ben 3. Juni 1824.

Ronigli Prens. Lanbgericht.

Guter = Berpachtung:

Jur beffentlichen Verpachtung des im, Krödner Kreise belegenen, dem Herrn General von Uminesti gehörigen Guts Smolice nebst Zubehör, auf drei Jahre von Johannis d. F. ab, steht ein Reittations-Termin auf den 23. Juni c. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt in unserm Instructionszimmer hierselbst an, zu welchem Pachtlustige unter dem Bemerken, daß der Zuschlag nach erforderter Genedmigung der Realgläubiger an den Bestebietenden erfolgen soll, eingeladen werzehen.

Frauftadt ben 31. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

was written bigger countries dates

minie dyn w manarous werdleinie.

tote) skylin Ogdale & et i afglien

przed Deputowanym W. Gaede Sędzią. Ziemiańskim osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych stawili, licyta swe podalni spodziewali się, iż naywięcey daiący dobra te z przyległościami w dzierzawe wypuszczome sobie mieć będzie. Warunki dzierzawne przed terminem w Registraturze Sądu naszego przeyrzane bydź mogą.

Wschowa dnia 3: Czerwca 1824. Krćl. Pruski Sąd Ziemiańskie

Wydzierzawienie dobr:

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie Krobskim położonych JW. Umińskiemu Generalowi należących Dóbr Smolic wraz z przyles głościami na trzy lata, począwszy od Sgo Jana r. b. wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie Instrukcyiney, na który ochotę do podięcia tey dzierzawy mających, z tem nadmienieniem zapozywamy. iż przysadzenie po nastapionem przyieciu Wierzycieli realnych na rzecza nayleniev podaiacego nastapi.

Wschowa d. 31. Maia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

richte vor bem Depicieten umbgerichtes BEG Giber, wieneber verfaulich ober

burch griegith Bewodingichiste gutericheis

with our in the few Activities aur

Ebiftal = Citation.

Die Gufanna Jaworska geborne Bloch ju Erin, hat gegen ihren Chemann, ben Wirthichafte = Schreiber George Jamor= Bfi, welcher fich im Sabre 1812 bon ihr begeben, wegen boelicher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurthei= lung in die Chescheidungs = Strate ge= Hagt. Den Wirthschafts-Schreiber George Jaworsti laben wir baber bierdurch bor, fich in bem auf ben 27. August c. bor bem Landgerichte = Collegio Mor= gens um 8 Uhr angesetzten Termine in unferm Infiructions = Bimmer perfonlich oder burch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte einzufinden, und fich über feine Entfernung auf ben Untrag ber Rlage= gerin auszulaffen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumation ber bbslichen Verlassung seiner Ehefrau fur geständig geachtet, und es wird, was Rechtens ist, erfannt werden.

Bromberg den 18. Mår; 1824.

Subhafiation 8=Patent.

Latera Subhassacyley.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Areise belegenen, ben Marecellus und Marianna b. Sulerzyskischen Ebeleuten zugehörigen ablichen Guter Jablowo und Buszkowo nehst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf

Cytacya Edyktalna.

Zuzanna z Blochów Jaworska, podala na przeciw małżonkowi swemu Pisarzowi prowentowemu, Woyciechowi Jaworskiemu, który się w roku 1812 od niév oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na kare rozwodową. Zapozywamy przeto ninieyszém Pisarza prowentowego Woyciecha Jaworskiego, ažeby się w terminie na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed zgromadzonym Sądem w Izbie naszév Sessyonalnév, wyznaczonym, osobiście, lub przez pełnomocnika dostatecznie ligitymowanego stawil, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyzane uważaném, i co z prawa wypada zostanie.

Bydgoszcz d. 18. Marca 1824. Króle vs. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jablono i Buszkowo pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubińskim polożone, do Marcellego i Maryanny Sulerzyskich małzonków należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na Talarów 52,238 52238 Mthir. 9 ggr. 1 pf. gewurdigt worden find, follen auf den Antrag eines Glaubigers Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden, und bie Biefungs = Termine find auf

den 30. Just c., den 3. October c., und der peremtorische Termin auf

ben 15. Februar a. f., vor dem Herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Besitsfähigen Käufern werden 
diese Termine mit der Nachricht bekannt 
gemacht, daß in dem letzten Termin die 
Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, 
und auf die etwa nachher einkommenden 
Gebote nicht weiter geachtet werden soll, 
in sosen nicht gesetzliche Gründe dies 
nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 8. Marg 1824.

Ronigl. Preup. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das im Chodziesner Kreife im Amts= Dorfe Erpel belegene, bem Freischulzen Stomowicz zugehörige FreisSchulzengut, bestehend aus:

- 15 Magdeburgifden Sufen Land,
- 1 Rug= und I Rodde=QBiefe,
- 2 Roppeln und
- 1 Stud eigener Forft,

dgr. 9. szel. 1. ocenione zostaly, na żądanie iednego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca r. b., na dzień 3. Października r. b., termin zaś peremptoryczny

na dzień 15. Lutego roku przyszłego zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Springer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących nwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Bydgoszcz d, 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne w wsi Erpel, Powiecie Chodzieskim położone, z 15 hub Magdeburgskich roli, 4. łąk i kawałka boru składaiące się, szlachetnemu Słomowiczowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporzą dzoney na 5394 Tal. iest ocenione, na żądaniel wierzyciela publicznie

welches nach ber gerichtlichen Tare auf naywiece'y daigcemu sprzedane bye 5304 Rthlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers offent= lich an ben Meifibietenben verkauft werben, und die Bietungstermine find auf ben 25. Juni b. 3., ben 23. 21 u= guft b. 3., und der peremtorische Ter= min auf ben 30. November b. 3. bor bem Landgerichte = Affeffor Wegener Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern werden diefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll. Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 15. Marg 1824. Ronigl. Preufisches Landgericht.

cyine na dzień 25. Czerwca r. b. na dzień 23. Sierpnia r.b. termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Wegner, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w Registratu.

ma, którym końcem termina licyta-

rze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 15. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und beffen Gnefener Rreife belegene, ben Friedenbrichter Ignat von Wodedischen Erben zugehörige adliche Gut Wiefomto, welches nach ber gerichtlichen Zare auf 9121 Rthir. 5 fgr. 9 3 pf. gewürdiget worden ift, foll auf den Antrag eines Real-Glaubigere offentlich an ben Deift= bietenben verfauft werben. Dagu find Die Bietunge = Termine auf

ben 16. Juni b. 3., ben 17. Ceptember b. 3., und ber peremtorische Termin auf

ben 17. December b. 3., por bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann Morgens um o Uhr hier= felbft angefett. Befitfabigen Raufern Patent subhastacyiny.

Wies szlachecka Wiekowko w W. Xiestwie Poznańskiem Powiecie Gnieznichskim leżąca, Sukcessorów Ignacego Wodeckiego Sedziego Pokoju własna, która według sądowey taxy na 9121 Tal. 5 sbrgr. 93 den. oszacowaną została, na wniosek realnego wierzyciela drogą publiczney licytacyi naywyże y podaiącemu sprzedana być ma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyine

na dzień 16. Czerwcz r. b. na dzień 17. Września r. b. na dzień 17. Grudnia r. b. z których ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie 6tev przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W.

werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß dem Meistbietens ben der Zuschlag ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche Grunde eine Aussnahme erforderlich machen.

Die Tare und Raufbebingungen tounen in unserer Registratur eingesehen werden.

Guefen ben 8. Februar 1824.

Rbniglich = Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Schubiner Kreise eine halbe Meile weit von Erin belegene abeliche Gut Grocholin, soll auf den Antrag eines Gläubigers von Johannis d. J. ab, auf drei mach einander folgende Jahre bffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben daher zur Abgabe der Gesbote einen Termin auf den 23. Juni c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Des putirten Herrn Landgerichts = Affessor Arvger anderaumt, und laden Pachtliebs haber zu demselben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende, wenn daß Gebot annehmlich ist, nach erfolgter Genehmigung den Zuschlag zu gewärtisgen hat, und die Verpachtungs Wedinzungen vor dem Termin in unserer Resulstratur eingeschen werden können.

Bromberg den 31. Mai 1824.

A CONSTRUCTION

Lehmann, w sali posiedzeń sądu tuteyszego. Termina te podnią się
do wiadomości posiadania zdolnym
nabywcom, z tym zawiadomieniem,
iż przybicie naywyżey podaiącym
udzielonym być ma, ieżeliby prawne przyczyny nie wymagały wyiatku.

Tak taxa iako też warunki nabycia w Registraturze naszey przeyrzane być moga-

Gniezno d. S. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Szlachetna wieś Grocholin w Powiecie Szubinskim pół mili od Kcyni położona, ma bydź na wniosek pewnego wierzyciela od St. Jana r. b. począwszy, na trzy po sobie idące lata publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona.

Do licytacyi wyznaczyliśmy zatém termin na

dzień 23. Czerwca r. b., zrana o godzinie totéy w naszym lokalu służbowym przed deputowanym Ur. Kruger Assessorem Sądu Ziemiańskiego, na który chęć dzierzawiena maiących zapozywamy z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący, ieżeli iego licytum będzie przyjętne, po zatwierdzeniu spodziewać się ma przybicia, i że warunki wydzierzawiena przed terminem w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz d. 31. Maia 1824. 1 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

eredist reprinting a district the state of

Befauntmachung.

Das in der Stadt Schwerin a b. W. Birnbaumer Kreises inter Mro. 87 belegene Dickertsche Haus nebst Zubehör, welches auf 1803 Athle. gerichtlich abgeschäht ift, soll Schulden halber öffentalich an den Meistbietenden verfauft werben. Dazu sieht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf ben 24. August c. bier an.

Dies wird Kaufinfligen und Befitfa= higen hiermit bekannt gemacht.

Meferit ben 29. Ming 1824.

Ronigl Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Domostwo Dekertów z przyległościami pod Nrem 87 w mieście Skwierzynie nad rzeką Wartą, w Powiecie Międzychodzkim leżące a sądownie na tal. 1803 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu przedaném bydźma.

Tym końcem wyznaczony iest termin peremtoryczny do licytacyi na dzień 24. Sierpnia r. b.

Co do powszechney podaie się wiado-

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, soll das in Bomst unter Mro. 95 bele. ene, auf 519 Ather, abgeschätzte Grundsiuck öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sieht dazu ein Termin auf den 3 ten August c. Bormittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte an.

Dies wird ben Kaufluftigen und Be-

Die Tare und Kaufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur eingeseben werben.

Meferig ben 29. Mar; 1824. Königl. Preufifches Landgericht.

Obwiesczenie.

Stósownie do wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, ma bydź grunt w mieście Babimoście pod Nrem 95 położony na 519 Talarów oceniony publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dień 3. Sierpnia r. b. o godzinie gtey zrana na tuteyszym ra-

O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszym się uwiadomia.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das ohnweit der Stadt Birnbaum gelegene adliche Gut Prusim nebst Zubes bor, soll im Wege der Sequestration Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Prusim, nie daleko miasta Międzychoda położona, ma być wraz z przyległościami, na auf brei nach einander folgende Jahre, von Johanni d. J. ab, in dem dazu auf den 21. Junius c. vor dem Herrn Landgerichts = Nath Helmuth angesetzen Termine, öffentlich verpachtet werden.

Nachtliebhaber werden hierdurch vorgeladen, im gedachten Termine fruh um guhr in Prusim zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbiez tende unter den Bedingungen, welche im Termine bekannt gemacht werden sollen, den Inschlag zu gewärtigen.

Meferit den 20. Mai 1824. Konigl, Preuß. Landgericht. trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. poczynając, drogą sekwestracyi wydzierzawioną. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 21. Czerwca r. b., przed Ur. Sędzią Helmuth, w Prusimie, na który ochotę dzięrzawić mających ninieyszém wzywamy, aby się w terminie tym zrana o godzinie otey tamże stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey dającego pod warunkami, w terminie oznaymić się mającemi.

Międzyrzecz dnia 20. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Nach ben bier affigirten Subhastations = Patente, foll das in der Stadt
Neu-Tirschtiegel unter Nro. 147 belegene, auf 80 Athlr. gerichtlich abgeschäfte Wohnhaus, bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und es sieht dazu ein Termin hier in unserm Partheien=Zimmer auf den 30. Juli c. Bormittags um 9 Uhr an. Dies wird den Kauslustigen und Bestsfähigen hier= mit diffentlich bekannt gemacht.

Meferit ben 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, domostwo w mieście Nowym Trzcielu pod Numerem 147 położone, sądownie na Tal. 80 ocenione, publicznie naywięceydaią: cemu przedaném będzie,

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 30. Lipca r. b. odbywać się będzie na tuteyszem Ratuszu w izbie stron; co się ninieyszem ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym, do powszechney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 29. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański. Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhasia tions = Patente, foll das in Karge ode Unruhstadt unter Mro. 35 belegene, auf 651 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Wohn-haus nehst Schmiede und Garten auf den Antrag der Erben öffentlich verfauft werzen; wozu der peremtorische Bietungs Zermin auf den 18. August o. Vormittags um 9 Uhr an hiesiger Gerichtspätte anderaumt ist.

Dies wird ben Kanflustigen und Be-

Meserik den 12. April 1824.

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations = Patente, soll der hier in der Schloßstraße Mro. 147 gelegene, dem Gastwirth Verdinand Mochlitz gehörige, auf 1447 1 Mtlr. 5 gar. 8 pf. abgeschätzte Gasthof, nebst Hintergebäuden und Stallung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es siehen dazu brei Termine hier an der Gerichtöstelle

auf ben 15. Marz,

- ben 15. Mai, und 3 - ben 19. Juli a. f.

an, von benen ber lette peremtorisch ift.

Dies wird ben Kauflustigen und Befitfahigen hiermit bffentlich mit dem Bemerten bekannt gemacht, daß die Taxe

#### Obwiesczenie.

wieszonego tu pstentu o domostwo w Kargowie po. 35. położone, z kużnia i ogrodem na Talarów 651 ocenione, na wniosek Sukcessorów publicznie naywięcey dającemu w terminie peremtoryczno-licytacyjnym

na dzień 18 Sierpnia r. b., o godzinie 9. zrana w lokalu sądowym wyznaczonym przedane bydź ma. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych uwiadomiamy,

Międzyrzecz d. 12. Kwietnia 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Uwiadomienie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, dom zaiezdny tu w Międzyrzeczu przy ulicy zamkowey pod liczbą 147. położony, oberzyście Ferdynandowi Rochlicowi należący, na Talarów 14471 dgr. 5 den. 8 włącznie z zabudowaniem tylném i staynią oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być przedanym, termina licytacyine, z których ostatni peremtorycznym iest przypadaią na

dzień 15. Marca,

— 15. Maja, i

w mieyscu wyznaczonym posiedzeń sądu tuteyszego przed Deputowanym Sędzią Bajerskim, o czem ochotę nabycia i posiadania go zdolnych z tym oznaymieniem uwiadomiamy,

und die Kaufbebingungen taglich in unferer Registratur eingesehen werden konnen.

Meserit ben 11. December 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon Seiten des unterzeichneten Lands-Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß der Gutsbesitzer Joseph v. Brechan zu Miastowice und bessen Shegattin Catharina v. Boguslawska, die gesetzliche Gütergemeinschaft mittelst gerichtlichen Bertrages vom 29. October v. J. untersich ausgeschlossen haben.

Gnesen den 17. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Borlabung

Alle diejenigen, welche an die Caffe bes zweiten Bataillons 19. Landwehr=Regiments in Zduny, und des 3. Bataillons 19. Landwehr=Regiments aus dem Zeitraum vom 1. Januar dis ultismo December 1823 irgend eine Anforzberung zu haben glauben, werden hierzberung zu haben glauben, werden hierzburch vorgeladen, dieselbe in dem auf den 17. Juli d. J. vor dem Landgezichtsrath Roquette angesetzten Termin, personlich oder durch einen zulässigen Mandatar geltend zu machen, widrigensfalls sie nur an diesenigen werden verzwiesen werden, mit welchen sie contrastirt haben.

Rrotofchin den 4. Marg 1824.

Ronigl. Prerfifches Landgericht.

że taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

W Międzyrzeczu d. 11. Grud. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Józef Brechan dziedzie Miastowie, i tegoż małżonka Katarzyna z Bogusławskich wspóls ność maiątku prawną ugodą na dniu 29. Października r. z. zdziałaną między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 17. Maia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wszystkim, którzy do kassy drugiego batalionu 1990 Pulku obrony krajowéy w Zdunach, tudzież trzeciego batalionu tegoż Pułku w Krotoszynie z epoki od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 roku, iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby takowe w terminie dnia 17. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego należycie zameldowali, inaczéy bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali, odeslanemi zostana.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Ein zu Pleichen unter Nev. 5 auf bem Markte belegener Bauplatz, worauf ein kleines Hauschen sieht, ein halbes Quart Ucker und ein Gemüse = Garten, welches alles auf 331 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäft worden ist, und zum Nachlaß des Johann Inwiedi geshört, soll auf den Antrag der Gläubiger meistbietend gegen gleich baare Bezah-lung in Preuß. Courant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. Angust d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsvath Lenz im hiesigen Locale anderaumt, und laden hierzu Kauslustige und Zahlungefähige hierdurch vor, und hat der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung von Seiten der obervormundschaftlichen Behörde den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unfe-

Krotofchin den 15. April 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Plac w Pleszewie na rynku pod Nr. 5. wraz z domkiem położony tudzież półkwarcie roli i ogrod, które to nieruchomości do pozostałości niegdy Jana Żywieckiego należące, na 331 Tal. 20. śgr. sądownie otaxowane zostały, na wniosek Wierzycieli za gotową zaraz zapłatę w kurancie pruskim publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy tym końcemtermin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey prze Deputowanym Sędzią W. Lenz w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili. Naywięcey daiący po nastapionem potwierdzeniu z strony władzy nadopiekuńczey przyderzenia spodziewać się może; Taxę zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć wolno.

Krotoszyn d. 15. Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, ben Marimilian und Antonina v. Bogdansklichen Ebekeuten zugehörige Gut Größschaft I. Autheils, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 17375 Athle. r fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, soll auf

Patent Subhastacyiny,

Dobra Wielkie Gałązki I. Części pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do Maxymiliana i Antoniny z Zawidzkich malżonków Bogdańskich należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 17,375 śbrgr. 1. szel. 3

ben Antrag ber Glaubiger Schulden hals ber bffentlich an den Meisibietenden vers kauft werden, und die Bietungstormine find auf

Nr. 5. wraz z domkiem polozony tu-

ben 30. Juni c., ben 30. September c., und der peremtorische Termin auf ben 30. December c.,

vor dem Herrn Landgerichts-Affessor von der Golg Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzschigen Käufern werden biese Termine mit der Ractricht bekannt gem. et, daß in dem letzten Terz min das Grundssuck dem Meistbietenz ben zugeschla en werden soll, in sosern nicht geschtliche Grunds dazwischen treten.

Mebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Ture vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tape fann zu jeder Zeit in unfer per Regiffratur eingesehen werden.

Krotoschin den 9. Februar 1824. Königl. Preuß. Land gericht.

są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcew daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine a daiacem termina licyta-

na dzień 30. Gzerwca r. b. in ma dzień 30. Września r. b. i termin zaś peremtoryczny

rana o godzinie gtéy, przed Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu, wyznaczone zostały:

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iak eby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeytraną być może. Krotoszyn d. 9 Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

Das abeliche zum Pleschner Kreise gehörine Gut Auczbow, zur Paul v. Anchtowskischen Concurd-Masse gehörig, soll Schulden halber auf ein Jahr von Johannis b. J. ab, öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu vor dem Landgerichtsrath Lenz, einen Bietungs-Termin auf den 26. Juni c. hierorts Wydzierzawienie.

Dobra Kuczkow w Powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należące, z powodu długów na rok ieden wydzierzawione bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 26. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w

arraefest, und laben sablungefabige Dacht- mieyscu wyznaczywszy, wzywany huffige mit bem Bemerfen bagu ein, baf ber ched dzierzawienia majacych, aby Bufchlag im befagten Termin erfelgen sie na terminie tym stawili, w którym fann. Diefe Berpachtung geschicht ohne naywięcey daiący przybicia spodzie-Unschlag in Pausch und Bogen, wać się może. Wydzierzawienie

Krotoschin ben 24. Mai 1824. pot as venubes and pulber stork

zaś takowe bez anszlagu ryczaltem nastepuie.

Krotoszyn d. 24. Maia 1824. Ronigh Preug. Landgericht. Krol. Prusk. Sad Ziemiański.

Miniemo bei Graf, welches auf 796 Karola Bogumila Hartliba należący, Mtlr. 15 far. gerichtlich abgeschatt wor= który na 796 tal 15 sgr. sądownie oben ift, und außer ben nothigen Gebau- szacowany iest, i procz potrzebnych ben 22 Morgen Ader = und Wiefenland budynkow 22 morgi gruntu i lak oenthalt, foll im Auftrage bee Konigl. beymuie, dla lepszego podziału pu-Sochlobl. Landgerichts zu Pofen Theis blieznie sprzedany. Do sprzedaży

einen Biefunge = Termin auf ben 21. pnia r. b. o godzinie gtey zrana, na August c. Bormittags um g Uhr in mieyscu w Migniewie, na ktory Minniemo angesetzt, wozu wir Kauffu- cheć nabycia maiących i w stanie flige, bie besitze und gablungefichig find, posiadania i zaplacenia bedacych mit bem Bemerken einladen, ihr Gebot wzywamy, ally sie stawili i swe licyabzugeben und zu gewärtigen, baß bem ita podali, a niete sig naywigcey da-Meistbietenben, wenn nicht rechtliche igcy spodziewać przybicia, skoro hinderungs = Urfachen eintreten, ber Bu= Zadna prawna przeszkoda niezaydzie. fallag ertheilt werden foll.

Registratur ju erseben. De voier erzane: . . d vonge de de

But beit 3. Juni 1824. Buk dnia 3. Czerwea 1824.

Publicane doniesienie.

Deffentliche Befanntmachung. Z mocy polecenia Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma Das jum Nachlaß bes verfforbenen bydž Folwark w Młyniewie pod Gro-Carl Gottlieb hartlieb gehörige Vorwert dziskiem, do pozostałości zmarlego lungehalber offentlich verfauft werden. wiec tey wyznaczycismy ieden zawihierju haben wir ein fur allemal ty termin na dzien 21. Sier-

Kondycye tey sprzedaży moga Die Raufbedingungen find in unserer byd2 w naszey Registraturze przey-

Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoin.

Subhaftations = Matent.

Der unter der Gerichtsbarkeit bes Koniglichen Landgerichts in Bromberg im Dorfe Althoff, Amte Koronowo, un= ter Mro. 6 belegene, ben Carl Klawit= terichen Cheleuten zugehörige Bauerhof nebst Bubehor, welcher nach ber gericht: chen Tare auf 492 Rthlr. gewürdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, mo= zu wir von bem Koniglichen Landgericht in Bromberg beauftragt find. Der ein= gige peremtorische Termin ist auf den 6. September c. Bormittage um 8 Uhr, hier in unferm Geschäftshause an= acfest.

Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baff in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwanigen einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig

machen.

Die Berkaufe = Bedingung fann jeber= bydz moga. geit in unfer Registratur gelefen werben. Koronowo d. 29. Maia 1824. Reronowo ben 29. Mai 1824. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Ronigl, Preng. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod Juryzdykcyą Król. Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego w wsi Stary Dwor Ekonomii Koronowskiey pod Nr. 6. polożone, małżonkom Karolowi Klawitter należące gospodarstwo z wszelkiemi przyległościami, które według taxy sądowey na 492 tal. oszacowane iest, na rzecz kredytorów publicznie więcey daiącemu przedane bydź ma, do czego nas Królewski Sąd Ziemiański Bydgoski umocnił. Termin więc licytacyi ostateczny na dzień 6sty Września b. r. o godzinie 10. zrana, tu w naszym lokalu wyznaczyliśmy, a wzywaiąc ochotę maiących licytować, zarazem uwiadomiamy ich, iż naywięcey licytującemu gospodarstwo to przybite zostanie, i na późnieysze zaś podania, chyba tylko z prawnemi zasadami poparte, uważano nie będzie.

Warunki przedaży każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane

Befanntmachung.

Mit Bezug auf unfer Gubhaftations= Patent vom 25. Februar b. J. wird bem Publico hierdurch befannt gemacht, baß der zur Subhastation der Carl Michael Benerschen Grundftude, auf ben 22. Obwieszczenie.

Z odwołaniem się na nasze ogłoszenie z daty 25. Lutego r. b. uwiadomiany ninieyszem Publiczność, iż wyznaczony termin na dzień 22. Czerwca r. b. dla przedaży gruntów Juni b. J. ansichenbe Termin aufge- Karola Michala Beyer zniesiony zo-

Roronowo ben 29. Mai 1824. Ronigl. Preug. Friedensgericht. stał.

Koronowo d. 29. Maia. 1824. Królewsko-Pruski Sad. Pokoju.

#### Dublicanbum.

Der Ronigliche Steuer = Muffeher Berr Wilhelm Diemann von bier, und feine tunftige Chegattin Gufanna geborne Arnger, haben mittelft Bertrages vom 3. d. Die Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen, welches hierdurch befannt ge= macht mirb.

Schönlanfe ben 8. April 1824.

#### Obwieszczenie.

Urodzony Wilhelm Niemann Dozorca Urzędu Poborczego, i przy. szla małżonka iego Zuzanna z domu Krygrowa, układem z dnia 3. m. b. wyłączyli poniędzy sobą spólność dobr, co ninieyszem do powszechney podaie się wiadomości.

Trzcianka d. 8. Kwietnia 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaftatione = Patent.

Der ben Burger Johann Bonkefchen Cheleuten zugehörige, hierfelbft an ber Lepsze belegene 266 Muthen enthal= tende Gefochs = Garten, welcher gericht= lich auf 60 Ritr. abgeschätzt worden ift, foll Schulben halber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ift bagu im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts gu Schneibemuhl, ein Bietungs= Termin auf ben 19. Juli b. 3. Bor= mittage um o Uhr auf bem Gerichtes Locale angefest. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baf bas Grundfiud bem Meifibietenben zugeschlagen werden foll, und baß auf fpater eingehende Gebote nicht Rudficht genommen wird, wenn gefetliche Grunde bies nicht bedingen.

Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ogrodu warzywnego małżonkom Boehnki należącego, w mieyscu tuteyszym nad Lepsza położonego 166. prętów kwadratowych wsobie zawierającego, który sądownie na 60 Tal. otaxowany został, termin na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie gtév w izbie tuteyszéy sądowéy.

Do posiadania zdolnym i do kupienia ochotę maiącym z tym nadmienieniem ninieyszém wiadomo się czyni, iż ogród w mowie będący naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie, i na podania późniey uczynić się mogące żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody tego wymagać nie będa.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Lobfens ben 27. Marg 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. W Lobzenicy d. 27. Marca 1824.

Subhaffations = Patent.

3m Auftrage bes Ronigl. Landge= richte zu Frauftadt, follen im Bege ber freiwilligen Subhaftation, die jum Rach= · laffe des verftorbenen Tuchmachers Da= niel Beinze gehorigen, bei Baborowo be= Tegenen zwei Biefen nebft einer Sutunge= scheuer, geschätzt auf 260 Rtlr., bffentlich an ben Meiftbictenben verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungeter= min auf ben 9. August c. in unsernt Geschäfte = Locale anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfahige zu bemfelben mit dem Bemerten ein, bag ber Deift= bietenbe bes Bufchlage gewärtig fein fann, in fofern nicht gefetgliche Sinder= niffe eine Musnahme gulaffen.

Beit in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Liffa ben 18. Mai 1824.

Befanntmachung. belegene Grundftucke, nehmlich:

1) bas auf bem Biehmarkt unter Dr. to belegene, in Riegel = Solt er= Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie maią bydź w drodze dobrowolney Subhastacyi dwie do pozostałości zmarlego Daniela Heinze Sukiennika należące, przy Zaborowie sytuowane łaki, wraz z pastwiskiem, na 260 tal. otaxowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. The Total Asini R

Wyznaczyliśmy więc do tego termin licytacyiny na dzień g. Sierpnia r. b. w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiacych z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiacy przyderzenia spo-Die Tare fann gu jeber schicklichen dziewać sie może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. A fid speakult at mas

Leszno d. 18. Maia 1824 Ronigh Preuf. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

Gemag bes Auftrage Gines Ronigl. W skutek polecenia Przesw. Sąda Sochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, Ziemiańskiego w Krotoszynie, maią follen folgende in ber Stadt Raftow być nieruchomości następuiące, a to w mieście Raszkowie położone, iako to:

1) dom. na Targowisku pod Nrem

baute haus nebst hintergebanden, und anstoßenden Garten, auf 416 Ritr. 20 igr. gerichtlich abgeschätzt,

- 2) eine in Bobien erbaute Scheune, 66 Rtir. 20 fgr. werth,
- 3) zwei besondere Garten, auf 50
- dang, und 13 Skladen breit, auf 100 Athr. abgeschäft,
- wende lang, 8½ Efladen breit, auf 50 Rtlr. tarirt,
  - 6) eine britte Copanine 1½ Gewende lang, 10 Stladen breit, auf 25 Nitlr., und
- 7) eine vierte Copanine, 3 Gewende lang, 12 Stladen breit, auf 83 Rtlr. 10 fgr., ferner
- 8) ein halbes Quart Acker, in brei Felbern abgetheilt, ein Gewende lung, und 44 Efladen in die Breite in allen drei Feldern entshaltend, auf 66 Milr. 20 fgr. absurgeschäft,
- 9) zwei Tązemeen, jebe ein Gewende breit, 19 und resp. 4 Skladen breit, zusammen auf 66 Atlr. 20 fgr. gewürdigt, die zu den Johann Polfußschen Nachlasse gehören, im Wege der nothwendigen Subhasta-

tion verfauft werden.

Bu biesem Ende haben wir einen peremtorischen Termin auf den 13. Juli e. in loco der Stadt Rasztow angesetzt, du welchem alle resp. Kauflustige und Acquisitionskähige hiermit eingeladen 10. polożony, w ryglówkę stawiony, a wraz zabudowaniem tylućm i ogrodem przyległym, na 416. Tal. 20 śgr. sądownie. oszacowany,

- 2) stodoła w blochy stawiona, na 66 Tal. 20 śgr.
- 3) dwa ogrody osobne na 50 Tal.; otaxowane,
- 13. składow szeroka, Tal. 100 zaś wartuiąca,
  - kopanina druga dwa staia długa, a 8½ składów szeroką, 50.
     Tal. otaxowana,
  - 6) kopanina trzecia 1½ stayia długa, 10 składów szeroka, 25 Tal. wartuiąca,
- 7) kopanina czwarta, 3 staia długości, a 12 składów szerokości maiąca, 83 Tal. 10 śgr. wartuiąca,
- 8) półkwarty roli, trzy poła maiące, stale iedno długie, a 44 składow we wszystkich polach, ogólem trzymające 66 Talarów 20 śgr. wartujące,
- 9) Dwie Tążenice, każdastaie długości i 19 resp. 4. składy szerokości trzymające, ogołem na 66. Tal. 20 śgr. oszacowane, do Sukcessorów Jana Polfusa należące,

drogą koniecz. subhastacyi sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na gruncie miasta Raszkowa na dzień 13. Lipca r.b., zapozywamy zatém werben, in bem oben angeführten Termin in bem bortigen Local bes Magiftrats fich gu gestellen, ihre Licita abzugeben, und ben Buschlag zu gewärtigen.

Die gerichtliche Taxe, ale anch bie Berfaufsbedingungen fonnen gu jeber Beit in unferer Regiftratur nachgeseben werben. In budge

Offrom ben 18. Mary 1824. Rouigt. Preuf. Friedens gericht. 13. shadow secrola, Tel, 190

wszystkich ochote kupna i zdolność posiadania mających, ażeby się w terminie tym w Magistracie tamteyszym stawili, licyta swe podali, i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa sądowa nieruchomości tych, iakoliteż kondycye sprzedaży znayduia się każdego czasu w Registraturze sadu naszego do przeyrzenia.

Ostrów d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Berfauf ober Bermiethung. Der Geheime Juftigrath v. Strombed beabsichtigt, fein bier Dro. 226 St.

6) "copinina" treesia vill stavia

duga, to stladow szeroka, 25

Martin belegenes Grundftud zu verfaufen, ober auch im Gangen zu vermiethen.

Em Muftrage beffelben babe ich einen Licitatione-Termin auf ben 21. biefes Monats Nachmittags um 3 Uhr in meiner Wohnung angesett, ju welchem ich Rauf = und Miethluftige bierdurch einlabe.

Die Bedingungen konnen taglich bei mir eingesehen werben.

terrasi permiericany na grandic

citatia Ratelowa, na dried 13.

Pofen ben 2. Juni 1824.

T. h. sanosvisans and

Der Juftig = Commissarius Jafoby. Przedaż lub wydzierzawienie.

one . This be.

Tayny Radzca sprawiedliwości Ur. Strombeck, zamyśla swą tu pod Nrem 226 za S. Marcinem polożona nieruchomość przedzć lub też calkiem wypuścić.

Z zlecenia tegoż wyznaczyłem termin licytacyiny na dzień 21. miesiąca bieżącego po południu o godzinie 3ciey, w pomieszkaniu możem, na który chęć kupna i naięcia maiących ninieyszém wzywam.

Warunki mogą codziennie u mnie być przeyrzane.

Poznań d. 2. Czerwca 1824. Kommissarz sprawiedliwości, Jakoby.

er in love you didn't maillen angliete.

as welchem one refer hand flige and

Aranificion fallige alcenite eingelaben